# Nre 99 i 100.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 26 Lipca 1843 r.

Nro 3655.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, że P. Józef Konarzewski dotychczas przy Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu pracujący, zamianowanym został Kancellistą przy Urzędzie Szlachtuza Głównego.

Kraków dnia 17 Lipca 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Jlny Senatu Maiewski,

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 3656.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, że Antoni Wojeński dotychczasowy Kapral przy Milicyi krajowej, zamianowanym został Zastępcą Strażnika solnego, w miejsce Antoniego Wrońskiego od służby tej na własne żądanie uwolnionego.

Kraków d. 17 Lipca 1843 r.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
MAIEWSKI.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu

Nro 3659.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, że Józef Łyżwiński zamianowanym został Zastępcą Strażnika solnego, w miejsce Tomasza Kruczkowskiego, od służby tej na własne żądanie uwolnionego.

Kraków dnia 17 Lipca 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLEB. Sekretarz Jlny Senatu MAIEWSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 6363.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż P. Andrzej Rayczak muzykus wniósł prośbę o udzielenie mu passportu emigracyjnego w Królestwo Polskie; ktoby przeto do tegoż miał jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca udać się winien; bowiem po upłynionym terminie passport żądany P. Rayczak wydanym zostanie. — Kraków dnia 15 Lipca 1843 r.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff.

Nro 14,667.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż pewnej osobie zaginęła bransoletka złota, w łańcuszkowej formie z perłami, szmaragdem i innemi kamieniami wysadzana, przy której były 2 wisiorki takąż robotą; ktoby takową znalazł, lub o jej posiadaniu miał wiadomość, zechce o tem donieść najbliższej Władzy policyjnej, za co odbierze stosowne wynagrodzenie. — Kraków dnia 22 Lipca 1843 roku.

Za Dyrektora Policyi Nowak. Sekretarz Duciłłowicz. Nro 2519.

#### TRYBUNAR

Wolnego Niepodlegčego i scišle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okregu.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 105 gr. 15 w massie Joachima Schönberg v. Waldmann znajdującej się, przez Rakowerów pod dniem 13 Grudnia 1836 r. zapowiedzianej, aby się z stósownemi dowodami po odbiór do Trybunału w przeciągu miesięcy 3ch zgłosili, pod rygorem postąpienia z massą powyższą jako bezdziedziczną.

Kraków dnia 20 Czerwca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący

(3 r.)

Pareński.

Sekretarz Lasocki.

Nro 3240.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległeyo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Grzegorzu Molepe, kapralu Milicyi krajowej, w dniu 30 Kwietnia r. z. zmarłym pozostałego, z kwoty Złp. 13 gr. 13 w depozycie Sądowym złożonej, składającego się; ażeby w terminie miesięcy trzech z udowodnieniem praw swych do Trybunału zgłosili się, pod rygorem postąpienia z massą tą jako bezdziedziczną.

Kraków dnia 20 Czerwca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący,
PAREŃSKI.
Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 346.

#### E D Y K T.

Magistrat Krolewskiego wolno handlowego miasta Podgórza do powszechnej podaje wiadomości, iż na prośbę sukcessorów ś. p. Franciszka Masłowskiego celem zaspokojenia przysądzonej tymże przeciw Panu Wincentemu Miłkowskiemu Summy 12,000 Złp. mon. srebr. wraz procentami po 150 od dnia 24 Czerwca 1839 r. zaległemi i aż do dnia uiszczenia summy kapitalnej rachować się mającemi, tudzież kosztami exekucyjnemi w kwocie 12 fl. 15 kr. K. M. zasądzonemi, sprzedaż publiczna realności w tymże mieście pod Nem Kons. położonej prawem zwyciężonego P. Wincentego Miłkowskiego własnej w dwóch terminach, mianowicie: dnia 24 Lipca i 24 Sierpnia r. b. zawsze o godzinie 10 rano, w Kancellaryi tegoż Magistratu przedsiewziętą będzie, a to pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania obiera się kwota 2989 ZłR. 57 kr. Mon. Kon. jako cena wartości przez sądową detaxacyą uznana, z tym dodatkiem; że w naznaczonych dwóch terminach realność poniżej ceny szacunkowej sprzedaną nie będzie;

- 2) Przed zaczęciem licytacyi każdy chęć kupna mający 10tą część ceny szacnnkowej, nakształt vadium do rąk Kommissyi licytacyjnej złożyć obowiązanym będzie, która najwięcej dającemu w cenę kupna wrachowaną, innym zaś licytantom zwróconą zostanie;
- 3) Najwięcej dający powinien w dniach 14 po sądowem uwiadomieniu o potwierdzonym ze strony Sądu Akcie licytacyi resztującą cenę kupna do Sądowego depozytu złożyć, gdyż w przeciwnym razie na jego koszt nowa licytacya wypisana będzie;
- 4) Po złożeniu całkowitej ceny kupna do depozytu Sądowego, nowonabywca na własne żądanie dekret dziedzictwa do nabytej realności otrzyma, zostanie w jej fizyczne posiadanie wprowadzonym, a wszelkie długi hipoteczne z niej ex offo. wyextabulowane i na cenę kupna przeniesione będą;
- 5) Jeżeliby się ta realność w oznaczonych dwóch terminach sprzedać nie miała, na tenczas wierzycielom hipotecznym celem ustalenia ulżywających kondycyj licytacyi naznacza się termin dnia 28 Sierpnia 1843 roku;
- 6) Względem bliższego opisu realności jej ciężarów gruntowych i hipotecznych, odsyła się chęć kupna mających, do tutejszej Registratury, Tabuli i Kassy miejskiej.

O której to sprzedaży prócz innych stron interessowanych, także nieprzytomna i z pobytu swego niewiadoma wierzycielka hipoteczna P. Wiktorya Klose, tudzież wszyscy, którychby prawa realne do rzeczonej realności po wypisaniu niniejszej licytacyi do ksiąg hipotecznych przyszły, lub którymby rezolucya o ninieszej sprzedaży uwiadomiająca

wręczoną być nie mogła, z tym dodatkiem uwiadomiają się, iż onymze Kurator ad actum w osobie tutejszego obywatela P. Józefa Klebert jest ustanowiony.

MISKEY.

Ex Consilio Magistratus Ro liberae Civitatis Podgórze d. 3 Junii 1843.

Serkowski.

(2 r.)

(L. S.)

Nro 2791.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy Agneszki Sadowskiej, z kwoty Złp. 10 w gotowiznie w Depozycie Sądowym złożonej, z szacunku kamienicy Nro 326 przy ulicy Szewskiej pochodzącej, znajdującej się, aby się po odbiór tejże massy, w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie, taż massa jako bezdziedziczna, na rzecz Skarbu publicznego przyznanąby została.

Krakow dnia 7 Lipca 1843 r.

(2 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki.

Nro 4030.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Wzywa mających prawo do massy Mikołaja Jurkowskiego z kwoty Złp. 94 gr. 6 w depozycie Sądowym złożonej, składającej się,

aby się po odbiór téjże z dowodami prawo ich wykazać zdolnemi, w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, pod rygorem przyznania tejże massy jako bezdziedzicznej, na rzecz Skarbu Publicznego.

Kraków dnia 13 Lipca 1843 roku.

Sedzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nro 4073.

#### TRYBUNAZ

THREETH

Wolnego Niepodleglego i sciste Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa Sukcessorów Bernarda Gostkowskiego, iżby się w przeciągu dwóch miesięcy o przyznanie spadku po tymże pozostałego zgłosili i prawo swoje udowodnili; po upływie bowiem terminu tego, przyznanie spadku Pani Karolinie z Gostkowskich Wojciechowskiej nastąpi, i pozostająca w Depozycie gotowizna w ilości Złp. 188 gr. 5 onejże wydaną będzie.

Kraków dnia 21 Lipca 1843 r.

Prezes Trybunadu Majer. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

# DODATEK

do Nru 99 i 100

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie Maryanny z Lopatkiewiczów Gebhardowej w assystencyi i upoważnieniu męża działającej, w drodze pertraktacyi spadkowej po niegdy Piotrze Lopatkiewiczu sprzedaną zostanie kamienica w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej pod L. 650 i 651 w gminie V. M. Krakowa położona, a do spadkobiorców po tymże Piotrze Lopatkiewiczu i Wiktoryi Lopatkiewiczowej należąca, granicząca frontem na zachód z ulicą Mikołajską, od południa z kamienicą dod L. 652, od północy z kamienicą pod L. 649, od wschodu z uliczką około klasztoru Gródek.

Warunki zaś licytacyi téjże kamienicy a raczej dwoch kamienic w jedne złączonych, wyrokiem Trybunału z dnia 24 Maja r. b. usta-

nowione są następujące:

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej pod L. 650 i 651 ustanawia się na piérwsze wywołanie w summie Złp. 30,000, która to cena szacunkowa w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi do z części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya na tymże terminie rozpocznie się.

2) Cheć licytowania mający, złoży na vadium zło część powyższego szacunku, od złożenia którego dział popierająca Maryanna Gebhard

jest wolna.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe do Skarbu publicznego za rok ostatni, jeżeli takowe należec się będą; zapłaci równie koszta licy-

tacyi na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, a po

zapłaceniu takowych wyrok dziedzictwa otrzyma.

4) Widerkausty zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu 150 od daty nabycia rachując, jak rownie reszta wylicytowanego szacunku pozostanie przy tejże nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu 150 także od chwili nabycia, a który to szacunek nabywca wypłaci stosownie do klassysikacyi i działu za assygnacyą sądową.

5) Chcacy zaofiarować o ½ część nad wylicytowany szacunek, winien będzie takową zachowując formy prawa złożyć w biórze Pisarza Trybunału w gotowiznie, inaczej bowiem jego zaofiarowanie skutku nie

otrzyma.

6) Niedopełniający któregokolwiek z warunków licytacyi, utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i niebezpieczeństwo, a nigdy

na zysk ogłoszoną zostanie.

Sprzedaż wspomniona odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając, za popieraniem adwokata sądowego Adama Gołemberskiego.

Do której to licytacyi wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 12 Września

2. na dzień 12 Października | 1843 roku.

3. na dzień 14 Listopada

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wzywają się wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili, i prawa swe przy ustanowieniu adwokata pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 12 Lipca 1843 roku.

Librowski.